### Erfolgsfaktor Standortplanung

2., überarbeitete Auflage

Steffen Kinkel Herausgeber

# Erfolgsfaktor Standortplanung

In- und ausländische Standorte richtig bewerten

2., überarbeitete Auflage



Dr. Steffen Kinkel Fraunhofer-Institut für Systemund Innovationsforschung ISI Abt. Industrie- und Serviceinnovationen Breslauer Str. 48 76139 Karlsruhe Deutschland steffen.kinkel@isi.fraunhofer.de

ISBN 978-3-540-88470-5

e-ISBN 978-3-540-88471-2

DOI 10.1007/978-3-540-88471-2

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004, 2009

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Einbandgestaltung: WMXDesign GmbH, Heidelberg

Gedruckt auf säurefreiem Papier

987654321

springer.de

#### Grußwort

Die Zukunft der Produktion in Deutschland wird kontrovers diskutiert: Hohe Löhne, Lohnnebenkosten, Abgaben und Steuern werden dafür verantwortlich gemacht, dass Niedriglohnstandorte an Attraktivität gewinnen und Firmen über Standortverlagerungen nachdenken. Gleichzeitig scheint der deutsche Markt für ausländische Investoren nicht unattraktiv zu sein. Und gescheiterte Verlagerungen deutscher Firmen signalisieren, dass niedrigere Löhne betriebswirtschaftlich nicht das alleinige Kriterium sein können.

Wer plant, ins Ausland zu gehen, sollte also die damit verbundenen hohen und langfristigen Investitionen sehr sorgfältig planen. Wie Analysen zeigen, sind Standortverlagerungen insbesondere dann mit einem hohen Risiko des Scheiterns behaftet, wenn sie vorrangig unter Kostengesichtspunkten erfolgen. Kriterien wie die "Höhe der Arbeitskosten" oder das "Ausmaß der Steuern und Abgaben" allein scheinen mittelfristig nicht tragfähig sein. Dies verweist auf die zentrale Bedeutung der Frage: "Welche Ziele wollen wir mit einem Auslandsengagement erreichen und wie passen die verfolgten Ziele zu unserer Wettbewerbsstrategie? Sind neben Arbeitskosten nicht auch die Gesamtkosten sowie markt- und kundenorientierte Aspekte wichtig?"

Die in diesem Buch dargestellten Forschungsergebnisse und Unternehmenserfahrungen sollen für die wichtigsten Aspekte einer gut angelegten Standortbewertung sensibilisieren. Dazu wird ein neu entwickelter und in der Praxis erprobter Werkzeugkasten vorgestellt, der wichtige methodische Innovationen vorstellt und ihre konkrete Anwendung in Pilotfirmen illustriert. Er hilft u. a. bei der Beantwortung folgender Fragen:

- Welche Standortkriterien sind f

  ür welche Unternehmensziele besonders entscheidend?
- Wie kann ich die zukünftige Entwicklung der jeweils wichtigsten Kriterien an den diskutierten Standortalternativen einschätzen? Wie lassen sich verbleibende Unsicherheiten (z. B. zu Marktentwicklungen, Lohnangleichungen etc.) methodisch abbilden?
- Habe ich die Bedeutung der Einbindung in funktionierende lokale Netzwerke von Zulieferern, Partnerfirmen und Kunden im Standortvergleich ausreichend bedacht?

vi Grußwort

 Sind die Möglichkeiten meines heimischen Produktionsstandorts ausgeschöpft und welche Rückwirkungen hat ein eventuelles Auslandsengagement auf die Kostenstruktur am Heimatstandort?

Die letzten beiden Frage zeigen, dass die Bewertung potenzieller Auslandsstandorte nur die eine Seite der Medaille ist. Auf der anderen Seite gehört auch die Betrachtung der verbleibenden Potenziale im Inland zu einer fundierten Standortplanung. Eine Kernfrage lautet dann: Gibt es noch nicht in Betracht gezogene Möglichkeiten, die mit dem geplanten Auslandsengagement verfolgten Ziele eventuell besser und mit geringeren Investitionen vom deutschen Standort aus zu erreichen?

Mit den skizzierten Instrumenten und Praxiserfahrungen will das Buch dazu beitragen, die Debatte um die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts Deutschland zu versachlichen und zu differenzieren. Es ist Ergebnis eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Pilotprojektes, in dem Forschungs- und Industriepartner zusammengearbeitet haben, um die Qualität von betrieblichen Standortentscheidungen weiter zu verbessern.

Dipl.-Oek. Susanne Clobes
Leiterin des Referates Produktionssysteme und -technologien
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

### Inhalt

| Teil I  | Man   | nagement Summary                                             |      |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------|------|
| 1       | Man   | nagement Summary                                             | 3    |
|         | Steff | fen Kinkel                                                   |      |
|         | 1.1   | Produktionsstandort Deutschland – Renaissance oder           |      |
|         |       | Auslaufmodell?                                               | 3    |
|         | 1.2   | Fünf zentrale Fehler in der Standortentscheidungspraxis      | 5    |
|         |       | 1.2.1 Stimmigkeit von Wettbewerbs- und Standortstrategie     |      |
|         |       | wird nicht geprüft                                           | 6    |
|         |       | 1.2.2 Optimierungspotenziale am bestehenden Standort         |      |
|         |       | werden nicht adäquat berücksichtigt                          | 6    |
|         |       | 1.2.3 Netzwerkbedarfe werden nicht systematisch analysiert . | 7    |
|         |       | 1.2.4 Statische statt dynamische Standortbewertung:          |      |
|         |       | Denken in Szenarien fehlt                                    | 7    |
|         |       | 1.2.5 Anlaufzeiten und Betreuungskosten werden               |      |
|         |       | falsch einschätzt                                            |      |
|         |       | Neue Instrumente zur Standortbewertung tun Not               |      |
|         |       | Kontakt                                                      |      |
|         | Liter | ratur                                                        | . 19 |
|         |       |                                                              |      |
| Teil II |       | blemfall internationale Standortbewertung oder:              |      |
|         | War   | rum neue Lösungen notwendig sind                             |      |
|         |       |                                                              |      |
| 2.1     |       | maß und Motive von Produktionsverlagerungen und              | •    |
|         |       | kverlagerungen im deutschen Verarbeitenden Gewerbe           | . 23 |
|         |       | fen Kinkel und Spomenka Maloca                               | •    |
|         |       | Produktionsstandort Deutschland quo vadis?                   |      |
|         |       | 2 Leitfragen und Datenbasis                                  | . 24 |
|         | 2.1.3 |                                                              |      |
|         | 0.1   | Rückverlagerungen                                            | . 24 |
|         | 2.1.4 |                                                              |      |
|         |       | und Rückverlagerungen                                        | . 28 |

viii Inhalt

|          | 2.1.6                                                                                                       | Fazit                           | für Verlagerungen und Rückverlagerungen                                                                                                                  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2.2      | strate                                                                                                      | <b>giekonfo</b> :<br>1 Kinkel u | nd Zielstellung: ein Vorgehensmodell zur<br>rmen und dynamischen Standortbewertung 35<br>und Michael Buhmann<br>nlage: Zu viele Auslandsengagements sind |  |  |  |
|          | 2.2.1                                                                                                       |                                 | folgreich                                                                                                                                                |  |  |  |
|          | 2.2.2                                                                                                       | Stärken                         | und Schwächen traditioneller                                                                                                                             |  |  |  |
|          |                                                                                                             |                                 | tbewertungsverfahren                                                                                                                                     |  |  |  |
|          |                                                                                                             | 2.2.2.1                         | C                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          |                                                                                                             | 2.2.2.2                         | Quantitative Verfahren38Zusammenfassende Bewertung39                                                                                                     |  |  |  |
|          | 2.2.3                                                                                                       |                                 | STAND Vorgehensmodell einer strategisch                                                                                                                  |  |  |  |
|          | 2.2.5                                                                                                       |                                 | en Standortbewertung                                                                                                                                     |  |  |  |
|          | 2.2.4                                                                                                       |                                 | des Buches                                                                                                                                               |  |  |  |
|          | Litera                                                                                                      | tur                             | 49                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Teil III | Die Strategie im Fokus: Erfolgskritische Standortfaktoren für verschiedene Internationalisierungsstrategien |                                 |                                                                                                                                                          |  |  |  |
|          | Das K                                                                                                       | Conzept d                       | es Instruments                                                                                                                                           |  |  |  |
| 3.1      | erfahi                                                                                                      | rungsbas                        | ne Standortfaktoren ableiten – eine<br>ierte Auswahlhilfe                                                                                                |  |  |  |
|          | <i>Steffer</i> 3.1.1                                                                                        | i Kinkel<br>Zentrole            | Mängel existierender Standortfakto-                                                                                                                      |  |  |  |
|          | 3.1.1                                                                                                       |                                 | matiken                                                                                                                                                  |  |  |  |
|          | 3.1.2                                                                                                       |                                 | ue Standortfaktorensystematik                                                                                                                            |  |  |  |
|          | 3.1.3                                                                                                       |                                 | ahrungsbasierte Auswahlhilfe zur                                                                                                                         |  |  |  |
|          |                                                                                                             | Ableitui                        | ng erfolgskritischer Standortfaktoren                                                                                                                    |  |  |  |
|          |                                                                                                             | 3.1.3.1                         | 8                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          |                                                                                                             |                                 | Internationalisierungsstrategie                                                                                                                          |  |  |  |
|          |                                                                                                             | 3.1.3.2                         | "Markterschließung"                                                                                                                                      |  |  |  |
|          |                                                                                                             | 3.1.3.2                         | Internationalisierungsstrategie "Kostenreduktion" 69                                                                                                     |  |  |  |
|          |                                                                                                             | 3.1.3.3                         | Erfolgskritische Standortfaktoren für die                                                                                                                |  |  |  |
|          |                                                                                                             |                                 | Internationalisierungsstrategie                                                                                                                          |  |  |  |
|          |                                                                                                             |                                 | "following customer"72                                                                                                                                   |  |  |  |
|          |                                                                                                             | 3.1.3.4                         | Erfolgskritische Standortfaktoren für die                                                                                                                |  |  |  |
|          |                                                                                                             |                                 | Internationalisierungsstrategie "Technologie-                                                                                                            |  |  |  |
|          |                                                                                                             |                                 | erschließung"74                                                                                                                                          |  |  |  |

Inhalt ix

|         | 3.1.4                                                                                     | Fazit: Die dargestellten Erfahrungen vorab für          |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
|         | T :tama                                                                                   | die Standortbewertung nutzen                            |  |  |  |
|         | Litera                                                                                    | tur                                                     |  |  |  |
|         | Das I                                                                                     | nstrument in der Praxis                                 |  |  |  |
| 3.2     |                                                                                           | lel der Einschätzung erfolgskritischer Standortfaktoren |  |  |  |
|         |                                                                                           | en Produktionsstandort Indien                           |  |  |  |
|         |                                                                                           | KOB – Firmenportrait und Produkte                       |  |  |  |
|         | 3.2.2                                                                                     | Auslöser und strategische Ziele der                     |  |  |  |
|         | 3.2.2                                                                                     | Auslandsproduktion                                      |  |  |  |
|         | 3.2.3                                                                                     | Kritische Erfolgsfaktoren für die Standortwahl          |  |  |  |
|         | 3.2.4                                                                                     | Erfolgskritische Standortfaktoren im                    |  |  |  |
|         |                                                                                           | operativen Geschäft                                     |  |  |  |
|         | 3.2.5                                                                                     | Änderung der Strategie für den Standort Indien          |  |  |  |
|         | 3.2.6                                                                                     | Fazit90                                                 |  |  |  |
| 2.2     | E 6 1                                                                                     |                                                         |  |  |  |
| 3.3     | Erfolgskritische Standortfaktoren für den Auslandsvertrieb – weltweit aktiv von zu Hause? |                                                         |  |  |  |
|         |                                                                                           | Willimsky, Thomas King und Petra Jung Erceg             |  |  |  |
|         |                                                                                           | Das Unternehmen und seine Produkte                      |  |  |  |
|         | 3.3.2                                                                                     |                                                         |  |  |  |
|         |                                                                                           | 3.3.2.1 Ausgangssituation und Vorgehensweise            |  |  |  |
|         |                                                                                           | 3.3.2.2 Identifikation der erfolgskritischen            |  |  |  |
|         |                                                                                           | Standortfaktoren                                        |  |  |  |
|         | 3.3.3                                                                                     |                                                         |  |  |  |
|         |                                                                                           | bei der Erschließung zukünftiger Auslandsmärkte99       |  |  |  |
|         | 3.3.4                                                                                     | Zusammenfassung                                         |  |  |  |
| Teil IV | Die 1                                                                                     | Historieninventur" – ein Wissensmanagement-             |  |  |  |
| TCH TV  |                                                                                           | iment für Standortentscheidungen                        |  |  |  |
|         | Das K                                                                                     | Conzept des Instruments                                 |  |  |  |
| 4.1     | Ziele                                                                                     | und Aufbau einer "Historieninventur" für                |  |  |  |
|         |                                                                                           | ortentscheidungen                                       |  |  |  |
|         |                                                                                           | Jung Erceg und Gunter Lay                               |  |  |  |
|         | 4.1.1                                                                                     | Ausgangslage und Problemstellung                        |  |  |  |
|         | 4.1.2                                                                                     | Inhalte einer Historieninventur für                     |  |  |  |
|         |                                                                                           | Standortentscheidungen                                  |  |  |  |
|         | 4.1.3                                                                                     | 8                                                       |  |  |  |
|         |                                                                                           | Standortentscheidungen 110                              |  |  |  |

x Inhalt

|     |        |           | d Ausblick                                       |     |
|-----|--------|-----------|--------------------------------------------------|-----|
|     | Das II | nstrumen  | nt in der Praxis                                 |     |
| 4.2 | -      |           | istorie in China und Indien – Erkenntnisse eines |     |
|     |        |           | uardt und Manfred Gaß                            | 119 |
|     | 4.2.1  |           | ung der Marquardt-Gruppe                         | 110 |
|     |        |           | and Schwerpunkte der "Historieninventur"         |     |
|     |        |           | ninventur für den Standort China.                |     |
|     | 7.2.3  | 4.2.3.1   | Entstehung und Ziele der                         | 121 |
|     |        | 7.2.5.1   | Standortentscheidung                             | 121 |
|     |        | 4.2.3.2   | Vorbereitung, Kriterien und                      | 121 |
|     |        | 1.2.3.2   | Umsetzung der Standortentscheidung               | 121 |
|     |        | 4.2.3.3   | Rückblickende Bewertung und                      | 121 |
|     |        | 1.2.5.5   | Perspektiven                                     | 123 |
|     | 4.2.4  | Historie  | ninventur für den Standort Indien                |     |
|     |        | 4.2.4.1   | Standortentscheidung und strategischer           |     |
|     |        |           | Hintergrund                                      | 124 |
|     |        | 4.2.4.2   | Vorbereitung und Kriterien der                   |     |
|     |        |           | Standortentscheidung                             | 125 |
|     |        | 4.2.4.3   | Nachträgliche Beurteilung                        |     |
|     |        | 4.2.4.4   |                                                  |     |
|     | 4.2.5  | Fazit: L  | ernen aus den Standortentscheidungen             |     |
|     |        |           | nd Indien                                        | 127 |
| 4.3 | Lerne  | n aus Er  | fahrungen in Südkorea und Mexiko – ein           |     |
|     | Autor  | nobilzuli | eferer berichtet                                 | 129 |
|     | Christ | ian Reh   |                                                  |     |
|     | 4.3.1  | Die Firr  | na Behr Thermot-tronik GmbH im Überblick         | 129 |
|     | 4.3.2  |           | digkeit einer Historieninventur                  | 129 |
|     | 4.3.3  | Historie  | ninventur zur Standortentscheidung               |     |
|     |        | für Südl  | korea                                            | 131 |
|     |        | 4.3.3.1   | Strategischer Hintergrund der Standortwahl       | 131 |
|     |        | 4.3.3.2   | Standortalternativen und Entscheidungskriterien  | 131 |
|     |        | 4.3.3.3   |                                                  |     |
|     |        |           | Erfahrungen und Perspektiven                     | 132 |
|     | 4.3.4  |           | ninventur zur Standortentscheidung für Mexiko    |     |
|     |        | 4.3.4.1   | Strategischer Hintergrund der Standortwahl       |     |
|     |        | 4.3.4.2   | Standortalternativen und Entscheidungskriterien  | 132 |
|     |        | 4.3.4.3   | Bewertung der Standortbedingungen,               |     |
|     |        |           | Erfahrungen und Perspektiven                     |     |
|     | 435    | Rewerti   | ıng der Historieninventur                        | 134 |

Inhalt xi

| 4.4    | Einmal Bulgarien und zurück – Ergebnisse der<br>Historieninventur in einem ostdeutschen Kleinbetrieb |                                                       |  |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
|        |                                                                                                      |                                                       |  |  |  |
|        | Joach                                                                                                | im Mertens                                            |  |  |  |
|        | 4.4.1                                                                                                | OPTOTEC und der Ansatz flexibler                      |  |  |  |
|        |                                                                                                      | Produktionskooperationen                              |  |  |  |
|        | 4.4.2                                                                                                | Die Rolle des Optikstandorts Rathenow                 |  |  |  |
|        | 4.4.3                                                                                                | Etappen der Produktionskooperationen von Optotec 139  |  |  |  |
|        | 4.4.4                                                                                                | **                                                    |  |  |  |
|        | 4.4.5                                                                                                | •                                                     |  |  |  |
| Teil V | Optin                                                                                                | nierungspotenziale am deutschen Standort bewerten     |  |  |  |
|        | Das k                                                                                                | Konzept des Instruments                               |  |  |  |
| 5.1    | Struk                                                                                                | turierung und Bewertung betrieblicher                 |  |  |  |
|        | Mode                                                                                                 | ernisierungsaktivitäten151                            |  |  |  |
|        | Petra                                                                                                | Jung Erceg                                            |  |  |  |
|        | 5.1.1                                                                                                | Warum eine Analyse der Optimierungspotenziale         |  |  |  |
|        |                                                                                                      | am Standort Deutschland?                              |  |  |  |
|        | 5.1.2                                                                                                | Instrumente zur Analyse und Bewertung der             |  |  |  |
|        |                                                                                                      | internen Optimierungspotenziale                       |  |  |  |
|        | 5.1.3                                                                                                | Maßnahmensuchraster                                   |  |  |  |
|        |                                                                                                      | 5.1.3.1 Modernisierungsfeld "Technik"                 |  |  |  |
|        |                                                                                                      | 5.1.3.2 Modernisierungsfeld "Personal"                |  |  |  |
|        |                                                                                                      | 5.1.3.3 Modernisierungsfeld "Organisation"162         |  |  |  |
|        |                                                                                                      | 5.1.3.4 Modernisierungsfeld "Produktgestaltung" 165   |  |  |  |
|        | 5.1.4                                                                                                | Internetbasiertes Tool zur Bewertung unausgeschöpfter |  |  |  |
|        |                                                                                                      | Modernisierungspotenziale am deutschen Standort 167   |  |  |  |
|        | 5.1.5                                                                                                | Workshopkonzept zur unternehmensinternen Analyse der  |  |  |  |
|        |                                                                                                      | Optimierungspotenziale am deutschen Standort 173      |  |  |  |
|        | 5.1.6                                                                                                | Fazit                                                 |  |  |  |
|        | Litera                                                                                               | tur                                                   |  |  |  |
|        | Das I                                                                                                | nstrument in der Praxis                               |  |  |  |
| 5.2    | Erzie                                                                                                | lte Erfolge und verbleibende Hebel bei der            |  |  |  |
|        | Optin                                                                                                | nierung des Segmentes "Mechatronik"                   |  |  |  |
|        | Heinz                                                                                                | -Dieter Lubach, Christian Oldendorf                   |  |  |  |
|        | und Ji                                                                                               | ürgen Rehwald                                         |  |  |  |
|        | 5.2.1                                                                                                | Ein Unternehmen stellt sich vor – die Göttinger       |  |  |  |
|        |                                                                                                      | Sartorius AG mit dem Segment Mechatronik              |  |  |  |
|        | 5.2.2                                                                                                | Innovation und Modernisierung – von der Werkstatt     |  |  |  |
|        |                                                                                                      | zum Globalisierer                                     |  |  |  |
|        | 5.2.3                                                                                                | Vorgehen zur Bewertung der internen                   |  |  |  |
|        |                                                                                                      | Modernisierungspotenziale – ein Erfahrungsbericht     |  |  |  |

xii Inhalt

|             | 5.2.4  |                                                             |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|             |        | Übertragung der Prozesserfahrungen in die                   |
|             |        | betriebliche Praxis                                         |
|             | 5.2.5  | Die Anwendbarkeit des Instruments                           |
|             |        | "Modernisierungspotenziale bewerten" – ein                  |
|             |        | Instrument für Standortentscheidungen                       |
|             | 5.2.6  | Fazit                                                       |
| 5.3         | Ontin  | nierungspotenziale eines Automobilzulieferers in            |
| O. <b>.</b> |        | ische                                                       |
|             | Stefan | Kretz und Joachim Schück                                    |
|             | 5.3.1  | Vorstellung der Firma alutec                                |
|             | 5.3.2  | Analyse und Bewertung interner Optimierungspotenziale       |
|             |        | am Standort Sternenfels                                     |
|             | 5.3.3  | Prozess zur Bewertung der internen                          |
|             |        | Modernisierungspotenziale                                   |
|             |        | 5.3.3.1 Zusammentragung bereits realisierter                |
|             |        | Modernisierungsmaßnahmen197                                 |
|             |        | 5.3.3.2 Modernisierungspotenziale im Technikbereich199      |
|             |        | 5.3.3.3 Modernisierungspotenziale im                        |
|             |        | Organisationsbereich                                        |
|             |        | 5.3.3.4 Modernisierungspotenziale im Personalbereich 201    |
|             | 5.3.4  |                                                             |
| Toll VI     | Don N  | Netzwerkbedarf transparent machen                           |
| Tell VI     | Den N  | verzwerkbedari transparent machen                           |
|             | Das k  | Konzept des Instruments                                     |
| 6.1         | Wirkı  | ungen regionaler Kooperationen auf heimische                |
| 011         |        | ortfaktoren identifizieren und bewerten                     |
|             |        | a Richter und Michael Buchner                               |
|             | 6.1.1  |                                                             |
|             |        | Wirkungen von Unternehmenskooperationen im                  |
|             | 0.1.2  | standörtlichen Kontext                                      |
|             |        | 6.1.2.1 Standortkonstitution durch kooperierende            |
|             |        | Akteure                                                     |
|             |        | 6.1.2.2 Operationalisierung für die Kooperation von         |
|             |        | Unternehmen in der Region                                   |
|             | 6.1.3  | Wirkungen regionaler Kooperationen auf Standortfaktoren 214 |
|             | 0.1.3  | 6.1.3.1 Der Kooperationsbegriff im Projekt BESTAND214       |
|             |        | 6.1.3.2 Standortfaktoren, die durch Unternehmen             |
|             |        | in regionaler Kooperation verbessert werden                 |
|             |        |                                                             |
|             |        | könnan () Raigniala für Wirkunggkotton 114                  |
|             | 611    | können 9 Beispiele für Wirkungsketten                       |
|             | 6.1.4  | Wie vorgehen bei der Identifizierung und Bewertung          |
|             | 6.1.4  |                                                             |

Inhalt xiii

|     |        | Fazit für die Bewertung inländischer Standortfaktoren tur                                                                                         |     |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | Das I  | nstrument in der Praxis                                                                                                                           |     |
| 6.2 |        | ziale regionaler Netzwerke nutzen – das Beispiel<br>surement Valley" in Göttingen                                                                 | 233 |
|     | Heinz- | -Dieter Lubach, Holger Möhwald und Christian Oldendorf                                                                                            |     |
|     | 6.2.1  | Denken und Handeln in Netzwerken – die                                                                                                            |     |
|     | 6.2.2  | Globalisierungserfahrungen der Göttinger Sartorius AG Technologiedifferenzierung – mit einem neuen Konzept in ein erfolgreiches globales Netzwerk |     |
|     | 6.2.3  | Das regionale Netzwerk "Measurement Valley" – Vorstellung eines Vereins zur Stärkung der regionalen                                               | 234 |
|     |        | Wirtschaft                                                                                                                                        | 237 |
|     | 6.2.4  | Bilanzierung der Aktivitäten im "Measurement Valley" – die Arbeit im Netzwerk und seine systematische                                             |     |
|     |        | Bewertung.                                                                                                                                        | 239 |
|     | 6.2.5  | Ungenutzte Ressourcen am Beispiel des Measurement                                                                                                 |     |
|     |        | Valley – über die Grenzen des Netzwerkgedankens                                                                                                   |     |
|     | 6.2.6  | Fazit                                                                                                                                             | 245 |
| 6.3 | Lakal  | la Natarraulra ala Dagie fiiu dia Maulitangahliafiang                                                                                             |     |
| 0.3 |        | le Netzwerke als Basis für die Markterschließung<br>ahrungen eines kleinen "home based players"                                                   | 247 |
|     |        | Willimsky, Thomas King und Steffen Kinkel                                                                                                         | 247 |
|     |        | Ausgangslage der Firma Scherzinger                                                                                                                | 247 |
|     |        | Strategische Säulen der Markterschließung im Ausland                                                                                              |     |
|     |        | Vorgehen bei der Analyse der lokalen Netzwerkpotenziale .                                                                                         |     |
|     | 6.3.4  | •                                                                                                                                                 |     |
|     | Litera |                                                                                                                                                   |     |
|     |        |                                                                                                                                                   |     |
| 6.4 | Regio  | nale Partnerschaften zur Optimierung der                                                                                                          |     |
|     | Servi  | cebereitschaft eines Investitionsgüterherstellers                                                                                                 | 255 |
|     | Philip | p Kühbauch                                                                                                                                        |     |
|     | 6.4.1  | Einleitung                                                                                                                                        | 255 |
|     |        | Regionale Partnerschaften zur Optimierung der Servicebereitschaft                                                                                 | 256 |
|     | 6.4.3  | Fallbeispiel Gießerei als regionaler Partner                                                                                                      |     |
|     | 6.4.4  | Fazit                                                                                                                                             |     |
|     | 4-     |                                                                                                                                                   |     |
| 6.5 |        | ble Produktion und Markterschließung mit regionalen                                                                                               | 261 |
|     |        | verken am Optikstandort Rathenow                                                                                                                  | 201 |
|     |        | im Mertens und Peter Poschmann                                                                                                                    | 261 |
|     | 6.5.1  | Historie des Optikstandorts Rathenow                                                                                                              |     |
|     | 0.5.2  | Das Kompetenzzentrum Optik Rathenow (KOR)                                                                                                         | 262 |

xiv Inhalt

|          | 6.5.3              |                | ale des KOR zur verbesserung der<br>tqualität für seine Unternehmen | 265        |
|----------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                    | 6.5.3.1        | Das Beispiel Optotec: Flexible Produktion                           | 200        |
|          |                    |                | in regionaler Kooperation                                           | 267        |
|          |                    | 6.5.3.2        | Das Beispiel Poschmann: Markterschließung                           |            |
|          |                    |                | in regionaler Kooperation                                           | 268        |
|          | 6.5.4              | Fazit          |                                                                     |            |
| Teil VII | Interi             | nationale      | Standortalternativen dynamisch                                      |            |
|          | bewer              | ten            |                                                                     |            |
|          | Das K              | Conzept d      | les Instruments                                                     |            |
| 7.1      |                    |                | tandortbewertung – Denken in Szenarien                              | 250        |
|          |                    |                | und Michael Schön                                                   | 279        |
|          | <i>Micna</i> 7.1.1 |                |                                                                     | 270        |
|          | 7.1.1              | Lornnro        | sche Entwicklung von Standortfaktoren zess der Standortbewertung    | 419<br>200 |
|          | 7.1.2              |                | bbasierte Standortbewertung                                         |            |
|          | 1.1.3              | 7.1.3.1        |                                                                     |            |
|          |                    | 7.1.3.1        |                                                                     |            |
|          |                    | 7.1.3.2        | 8 9                                                                 | 203        |
|          |                    | 7.1.5.5        | Performanceentwicklungen                                            | 284        |
|          |                    | 7.1.3.4        | Konsistenzprüfung.                                                  |            |
|          |                    | 7.1.3.4        | Überführung in die                                                  | 270        |
|          |                    | 7.1.5.5        | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung                                      | 290        |
|          | 7.1.4              | Bewerti        | ung strategischer Optionen                                          |            |
|          | /.1.1              | 7.1.4.1        |                                                                     |            |
|          |                    | 7.1.4.2        |                                                                     |            |
|          |                    | , <del>_</del> | Investitionsbewertung                                               | 294        |
|          |                    | 7.1.4.3        | Anwendbarkeit des Realoptionsansatzes auf                           | , .        |
|          |                    | ,              | Standortentscheidungen                                              | 295        |
|          | 7.1.5              | Zusamn         | nenfassung und Ausblick                                             | 298        |
|          | Litera             |                |                                                                     |            |
|          | Das I              | nstrumen       | nt in der Praxis                                                    |            |
| 7.2      | Dynai              | mische R       | ewertung des Produktionsstandorts China                             | 303        |
| 7.2      |                    |                | uardt und Manfred Gaß                                               | 505        |
|          |                    |                | Vorstellung der Marquardt-Gruppe                                    | 303        |
|          | 7.2.2              |                | sche und kritische Entscheidungskriterien                           |            |
|          |                    | 7.2.2.1        | •                                                                   |            |
|          |                    |                | Rechtssicherheit und Standortrisiko                                 |            |
|          |                    |                | Steuern und Finanzen                                                |            |

Inhalt xv

|     |               | 7.2.2.4 Standortkosten                                  | 305 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|-----|
|     |               | 7.2.2.5 Personalressourcen                              | 305 |
|     | 7.2.3         | Performanceentwicklung am Standort China                | 306 |
|     |               | 7.2.3.1 Produktivität                                   | 306 |
|     |               | 7.2.3.2 Fertigungstiefe                                 | 306 |
|     |               | 7.2.3.3 Markt                                           | 307 |
|     | 7.2.4         | Umfeldentwicklungen am Standort China                   | 307 |
|     |               | 7.2.4.1 Wechselkurs                                     | 308 |
|     |               | 7.2.4.2 Personalkosten                                  | 308 |
|     |               | 7.2.4.3 Zölle                                           | 309 |
|     |               | 7.2.4.4 Wasser und Energie                              | 310 |
|     |               | 7.2.4.5 Steuerbelastung                                 | 311 |
|     | 7.2.5         | Fazit und Wertung.                                      | 312 |
| 7.2 | Drimai        | missha Dawautung dan Analandanna duktion in Indian      | 215 |
| 7.3 |               | mische Bewertung der Auslandsproduktion in Indien       | 313 |
|     | 7.3.1         | Ausgangslage und Ziele des KOB-Engagements              |     |
|     | 7.5.1         | in Indien                                               | 315 |
|     | 7.3.2         | Kostenentwicklung am Standort Indien                    |     |
|     | 7.3.3         | <u> </u>                                                |     |
|     | ,             | 7.3.3.1 Handlungsoption 1: Umsatzausweitung des         | ,   |
|     |               | Produktionswerks in Indien durch Erschließung           |     |
|     |               | neuer Märkte in Indien bzw. Asien                       | 317 |
|     |               | 7.3.3.2 Handlungsoption 2: Umsatzausweitung des         |     |
|     |               | Produktionswerks in Indien durch stärkere               |     |
|     |               | Produktionsverlagerung von Wolfstein                    |     |
|     |               | nach Indien.                                            | 318 |
|     | 7.3.4         | Szenariobasierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der     |     |
|     |               | beiden Handlungsoptionen                                | 318 |
|     | 7.3.5         | Fazit                                                   |     |
|     | _             |                                                         |     |
| 7.4 |               | rien und Optionen in Mexiko – Entscheidungsprozesse     | 222 |
|     |               | Automobilzulieferers                                    | 323 |
|     |               | tian Reh                                                | 222 |
|     |               | Die Firma Behr Thermot–tronik GmbH im Überblick         | 323 |
|     | 7.4.2         | 8-1 8-1                                                 | 222 |
|     | <b>5</b> .4.2 | Standortentscheidung im NAFTA-Raum                      |     |
|     | 7.4.3         | Drei Standortalternativen im NAFTA-Raum in einer        |     |
|     |               | dynamischen Investitionsrechnung.                       | 325 |
|     | 7.4.4         | Erläuterungen zur Standortentscheidung und aktuelle     |     |
|     |               | Entwicklung                                             | 327 |
|     | 7.4.5         | Handlungsoptionen und szenariobasierte                  | 250 |
|     |               | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Standort Mexiko. |     |
|     |               | 7 4 5 1 Handlungsoptionen am Standort Mexiko            | 329 |

xvi Inhalt

|     | 7.4.6  | 7.4.5.2 Szenariobasierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Fazit                                                 | _   |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.5 |        | rtung strategischer Handlungsoptionen bei<br>lortentscheidungen                                               | 335 |
|     |        | ael Buhmann und Michael Schön                                                                                 |     |
|     | 7.5.1  |                                                                                                               |     |
|     | 7.0.1  | Handlungsoption bei Standortentscheidungen                                                                    | 335 |
|     | 7.5.2  | Bewertung einer Handlungsoption                                                                               |     |
|     |        | 7.5.2.1 Investitionsbewertung der High-Invest-Variante                                                        |     |
|     |        | 7.5.2.2 Investitionsbewertung der Low-Invest-Variante                                                         |     |
|     |        | 7.5.2.3 Investitionsbewertung der Low-Invest-Variante                                                         |     |
|     |        | unter Berücksichtigung einer Ausstiegsoption                                                                  |     |
|     |        | und von Mietzahlungen                                                                                         | 339 |
|     | 7.5.3  | Schlussbetrachtung                                                                                            | 341 |
|     | Litera | tur                                                                                                           | 342 |
|     | und    | l –monitoring                                                                                                 |     |
|     | Das K  | Konzept des Instruments                                                                                       |     |
| 8.1 |        | tion Control Scorecard (LCSC) und Szenario-Technik a<br>umente für das strategische Standortcontrolling und – | als |
|     |        | toring                                                                                                        | 347 |
|     |        | n Kinkel                                                                                                      | ,   |
|     |        | Herausforderung Standortcontrolling                                                                           | 347 |
|     |        | Die Balanced Scorecard (BSC) als möglicher Ansatz                                                             |     |
|     |        | für ein strategisches Standortcontrolling                                                                     | 349 |
|     | 8.1.3  | Eignung der Balanced Scorecard für ein strategisches                                                          |     |
|     |        | Standortcontrolling                                                                                           | 351 |
|     | 8.1.4  | Eine Location Control Scorecard (LCSC) für das                                                                |     |
|     |        | strategische Standortcontrolling                                                                              | 353 |
|     | 8.1.5  | Verfahren zur Umsetzung eines strategischen                                                                   |     |
|     |        | Standortcontrolling auf Basis der LCSC                                                                        | 355 |
|     | 8.1.6  | Möglichkeiten zum Einsatz der Szenario-Technik für                                                            |     |
|     |        | das strategische Monitoring potenzieller                                                                      |     |
|     |        | Standortalternativen                                                                                          | 370 |
|     | 8.1.7  | Vorgehensweise bei der Erstellung von Szenarien für                                                           |     |
|     |        | das strategische Monitoring potenzieller                                                                      |     |
|     |        | Standortalternativen                                                                                          |     |
|     | 8.1.8  | Fazit                                                                                                         |     |
|     | Litera | tur                                                                                                           | 377 |

Inhalt xvii

| T . | T (       | 4 * 1  |           |   |
|-----|-----------|--------|-----------|---|
| 100 | Instrumen | t in d | ler Pravi | 2 |
|     |           |        |           |   |

| 8.2 | Strategieklärung und Controlling einer Produktionstochter<br>in Ungarn mit Hilfe der Balanced Scorecard – Erfahrungen |                                                 |                 |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--|--|
|     |                                                                                                                       | kleinen Mittelständlers                         |                 |  |  |
|     | Tobias                                                                                                                | s Umbeck, Andreas Lederer und Joachim Nitze     |                 |  |  |
|     | 8.2.1                                                                                                                 | Ausgangslage der Firma Wissner                  | 383             |  |  |
|     | 8.2.2                                                                                                                 | Warum eine Balanced Scorecard für das strategis | sche            |  |  |
|     |                                                                                                                       | Controlling der ungarischen Produktionstochter? | 2 384           |  |  |
|     | 8.2.3                                                                                                                 | Entwicklung einer Balanced Scorecard für Wissi  | ners            |  |  |
|     |                                                                                                                       | Produktionsstandort in Ungarn                   | 385             |  |  |
|     |                                                                                                                       | 8.2.3.1 Grundlagen des Projekts schaffen        | 385             |  |  |
|     |                                                                                                                       | 8.2.3.2 Strategie klären                        | 388             |  |  |
|     |                                                                                                                       | 8.2.3.3 Strategische Ziele ableiten und verknüp |                 |  |  |
|     |                                                                                                                       | 8.2.3.4 Kennzahlen identifizieren               |                 |  |  |
|     |                                                                                                                       | 8.2.3.5 Zielwerte festlegen und Maßnahmen ab    |                 |  |  |
|     |                                                                                                                       | 8.2.3.6 Abschluss und Übergabe                  |                 |  |  |
|     | 8.2.4                                                                                                                 | _                                               |                 |  |  |
|     | Litera                                                                                                                | tur                                             |                 |  |  |
|     |                                                                                                                       |                                                 |                 |  |  |
| 8.3 | Dem S                                                                                                                 | Schlüsselkunden folgen? Szenarien eines Mittel  | ständlers       |  |  |
|     | für de                                                                                                                | en Aufbau einer Produktion in den USA           | 401             |  |  |
|     |                                                                                                                       | tian Hoffmann, Stefan Kretz und Joachim Schück  |                 |  |  |
|     | 8.3.1                                                                                                                 | Ausgangslage der Firma alutec Metallwaren Gm    |                 |  |  |
|     | 8.3.2                                                                                                                 | Entwicklung von Szenarien zum Monitoring des    |                 |  |  |
|     |                                                                                                                       | Standortes USA                                  |                 |  |  |
|     |                                                                                                                       | 8.3.2.1 Phase 1: Definition des Szenariofeldes  |                 |  |  |
|     |                                                                                                                       | Identifikation möglicher Einflussfakto          |                 |  |  |
|     |                                                                                                                       | 8.3.2.2 Phase 2: Vernetzungsanalyse zur Identi  |                 |  |  |
|     |                                                                                                                       | weniger Schlüsselfaktoren                       |                 |  |  |
|     |                                                                                                                       | 8.3.2.3 Phase 3: Projektion der Schlüsselfaktor |                 |  |  |
|     |                                                                                                                       | 8.3.2.4 Phase 4: Konsistenzanalyse und          | <b>c</b> 11 103 |  |  |
|     |                                                                                                                       | Szenarienbündelung                              | 410             |  |  |
|     |                                                                                                                       | 8.3.2.5 Phase 5: Szenario-Interpretation        |                 |  |  |
|     | 8.3.3                                                                                                                 | Bewertung und Monitoring des Standortes USA     |                 |  |  |
|     | 6.5.5                                                                                                                 | mit Szenarien                                   |                 |  |  |
|     | 8.3.4                                                                                                                 | Fazit                                           |                 |  |  |
|     |                                                                                                                       |                                                 |                 |  |  |
|     | Litera                                                                                                                | tur                                             | 41/             |  |  |
| 8.4 | Poten                                                                                                                 | zialorientiertes Monitoring von Standortaltern  | ativen          |  |  |
| 0.1 |                                                                                                                       | en Auslandsservice                              |                 |  |  |
|     |                                                                                                                       | pp Kühbauch und Petra Jung Erceg                |                 |  |  |
|     |                                                                                                                       | Ausgangssituation                               | <b>∆</b> 19     |  |  |
|     |                                                                                                                       | Projektionen der Serviceumsätze in Nordamerika  |                 |  |  |
|     | 0.1.2                                                                                                                 | 110jendion dei bei vicedinade in ivoludinerik   | и               |  |  |

xviii Inhalt

|         | 8.4.3 | Bestimmung der Chancen- und Risikopotenziale verschiedener Servicestandortoptionen für |      |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|         |       | unterschiedliche Zukunftsbilder                                                        | 423  |
|         | 8.4.4 |                                                                                        |      |
|         |       | Serviceoption                                                                          | 427  |
|         | 8.4.5 |                                                                                        |      |
| Teil IX | Ausl  | blick                                                                                  |      |
| 9       |       | blick: FuE-Verlagerungen ins Ausland – die zukünftige                                  | 42.1 |
|         |       | ausforderung?<br>en Kinkel und Spomenka Maloca                                         | 431  |
|         | 9.1   |                                                                                        | 421  |
|         |       |                                                                                        |      |
|         | 9.2   | Leitfragen und Datenbasis                                                              |      |
|         | 9.3   | Häufigkeit von FuE-Verlagerungen ins Ausland                                           |      |
|         | 9.4   | Zielregionen von FuE-Verlagerungen                                                     |      |
|         | 9.5   | Motive für FuE-Verlagerungen                                                           |      |
|         | 9.6   | Determinanten und Effekte von FuE-Verlagerungen                                        |      |
|         | 9.7   | Fazit                                                                                  |      |
|         | Liter | ratur                                                                                  | 441  |
| Autorer | ı     |                                                                                        | 443  |
| Stichwo | rtver | zeichnis                                                                               | 445  |

## Abbildungsverzeichnis

| 1.1   | Produktionsverlagerer und Ruckverlagerer im Zeitverlauf            | 4     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.1.1 | Anteil der Betriebe mit Produktionsverlagerungen im Verarbeitenden |       |
|       | Gewerbe                                                            | 25    |
| 2.1.2 | Anteile der Verlagerer und Rückverlagerer im Zeitverlauf           |       |
|       | (nur Metall- und Elektro-industrie)                                | 26    |
| 2.1.3 | Zusammenhang von Produktionsverlagerungen und                      |       |
|       | Rückverlagerungen in einer Panelanalyse                            | 27    |
| 2.1.4 | Produktionsverlagerungen und Rückverlagerungen nach Branchen       |       |
| 2.1.5 | Zielländer von Produktionsverlagerungen und Herkunftsländer        |       |
|       | von Rückverlagerungen                                              | 29    |
| 2.1.6 | Gründe für Produktionsverlagerungen im Zeitverlauf                 | 31    |
| 2.1.7 | Gründe für Rückverlagerungen im Zeitverlauf                        | 32    |
| 2.2.1 | Das BESTAND-Vorgehensmodell einer strategisch fundierten           |       |
|       | Standortbewertung                                                  | 43    |
| 3.1.1 | Standortfaktorensystematik nach Behrens                            | 58    |
| 3.1.2 | Standortfaktorensystematik nach Hansmann                           | 59    |
| 3.1.3 | Die BESTAND-Standortfaktorensystematik                             | 61    |
| 3.1.4 | Prinzip der Checklisten "erfolgskritischer Standortfaktoren" für   |       |
|       | die vier wichtigsten Internationalisierungsstrategien              | 64    |
| 3.1.5 | Analyseschema zur Strukturierung von Standortfaktoren              | 64    |
| 3.2.1 | Produkte von KOB                                                   |       |
| 3.2.2 | KOB Beteiligungen und Bindenstandorte                              | 84    |
| 3.2.3 | Strategische Ziele einer neuen Auslandsproduktion                  | 85    |
| 3.2.4 | Vorab als erfolgskritisch eingeschätzte Faktoren der Standortwahl  |       |
| 3.2.5 | Erfolgskritische Standortfaktoren im operativen Geschäft           |       |
| 3.3.1 | Die Geschäftsfelder von Scherzinger                                |       |
| 4.1.1 | Frageblöcke der Historieninventur für Standortentscheidungen       |       |
| 4.1.2 | Vorgehen bei der Historieninventur für Standortentscheidungen      |       |
| 4.2.1 | Entwicklung der Auslandsstandorte der Marquardt-Gruppe             |       |
| 4.2.2 | Marquardt Switches (Shanghai) Co., Ltd.                            |       |
| 4.3.1 | Produkte von Behr Thermot-tronik im Überblick                      |       |
| 4.3.2 | Weltweite Standorte von Behr Thermot-tronik                        | . 130 |
|       |                                                                    |       |

| 4.4.1  | Produktbeispiele von Optotec                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 4.4.2  | Entwicklung der Betreuungskosten für die Produktionskooperation in |
|        | Bulgarien                                                          |
| 5.1.1  | Instrumentarium zur Strukturierung und Bewertung betrieblicher     |
|        | Modernisierungsaktivitäten                                         |
| 5.1.2  | Technikmaßnahmen im Suchraster                                     |
| 5.1.3  | Personalmaßnahmen im Suchraster                                    |
| 5.1.4  | Organisatorische Maßnahmen im Suchraster                           |
| 5.1.5  | Produktgestaltungsmaßnahmen im Suchraster                          |
| 5.1.6  | Ausgewählte Zusammenhänge zwischen der Nutzung                     |
|        | organisatorischer Modernisierungskonzepte und der Ausprägung       |
|        | wichtiger Leistungsindikatoren (Erhebung Innovationen in der       |
|        | Produktion 2001 des Fraunhofer ISI)                                |
| 5.1.7  | Verfahrensschritte im internetbasierten Benchmarkingtool 170       |
| 5.1.8  | Nachbearbeitung und Ausschuss                                      |
| 5.1.9  | Intern ausgeschöpftes Potenzial der Gruppenarbeit                  |
| 5.1.10 | Unternehmensinterne Analyse der Optimierungspotenziale am          |
|        | deutschen Standort                                                 |
| 5.1.11 | Strukturierungsvorlage zur Einordnung der im                       |
|        | Betrachtungszeitraum realisierten Verbesserungsmaßnahmen174        |
| 5.1.12 | Matrixvorlage zur Wirkungsanalyse                                  |
| 5.2.1  | Produktbeispiele: Filter für die Biotechnologie (links),           |
|        | Präzisionswaage (rechts)                                           |
| 5.2.2  | Kurzarmige Balkenwaage aus dem 19. Jahrhundert                     |
| 5.2.3  | Ausschnitt aus dem Instrument zur Identifizierung von              |
|        | Modernisierungspotenzialen                                         |
| 5.2.4  | Teilansicht aus der Matrix mit dem Beispiel einer konkreten        |
|        | Verbesserungsmaßnahme                                              |
| 5.2.5  | Teilansicht aus der Matrix, Einschätzung der Wirkungen der         |
|        | Maßnahme "Standardisierung"                                        |
| 5.3.1  | Produktbeispiele der Firma alutec                                  |
| 5.3.2  | Durchgeführte und geplante Modernisierungsmaßnahmen 198            |
| 5.3.3  | Modernisierungspotenziale im Technikbereich                        |
| 5.3.4  | Modernisierungspotenziale im Organisationsbereich                  |
| 5.3.5  | Modernisierungspotenziale im Personalbereich                       |
| 6.1.1  | Wahrscheinliche Wirkungen von verschiedenen Formen regionaler      |
|        | Kooperation auf entscheidungskritische Standortfaktoren            |
| 6.1.2  | Individuelle Potenziale zur Verbesserung von Standortfaktoren      |
|        | durch regionale Kooperationen                                      |
| 6.2.1  | Blick auf das Sartorius Werk in Bejing                             |
| 6.2.2  | Leiterplatte vor und nach der Technologiedifferenzierung           |
| 6.2.3  | Einige der zentralen Aufgaben des Measurement Valley               |
| 6.2.4  | Sartorius ist im Measurement Valley Zulieferer und Kunde           |
|        | zugleich                                                           |
| 6.3.1  | Strategische Säulen für eine erfolgreiche Markterschließung im     |
|        | Ausland                                                            |

| 6.3.2 | Vorgehen bei der Bewertung lokaler Netzwerkpotenziale             | 249 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.3.3 | Ansatzpunkte zur Verbesserung der Qualität am Standort            |     |
|       | Furtwangen mit regionalen Kooperationen                           | 252 |
| 6.4.1 | Regionales Zuliefernetzwerk der Küma Maschinenfabrik              |     |
| 6.4.2 | Gussteile mit Qualitätsmängeln                                    |     |
| 6.4.3 | Bewertung von Zulieferpartnern nach ihren Standorten im           |     |
|       | Verhältnis zum Küma-Firmensitz                                    | 260 |
| 6.5.1 | Standortfaktoren in Rathenow Mitte der 90er-Jahre.                |     |
| 6.5.2 | Arbeitsstruktur des Kompetenzzentrums Optik Rathenow              |     |
| 6.5.3 | Effekte der regionalen Kooperation im Kompetenzzentrum            |     |
| 0.0.0 | Optik Rathenow                                                    | 267 |
| 7.1.1 | Standortbewertung als Lernprozess                                 |     |
| 7.1.2 | Analogien zwischen Szenarioerstellung und Standortbewertung       |     |
| 7.1.2 | Einflussfaktoren auf die Inputgrößen der                          | 203 |
| 7.1.5 | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung                                    | 284 |
| 7.1.4 | Bewertung für das erste Jahr des Auslandsengagements              |     |
| 7.1.4 | Entwicklung von Performancefaktoren                               |     |
| 7.1.5 | Konsistenzmatrix                                                  |     |
|       |                                                                   | 290 |
| 7.1.7 | Beispielhafte Prognose von Umfeld- und                            | 201 |
| 7.1.0 | Performanceentwicklungen.                                         |     |
| 7.1.8 | Szenariobasierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung                   | 292 |
| 7.2.1 | Anteil am Gesamtumsatz von Marquardt Switches (Shanghai)          | 205 |
|       | Co., Ltd.                                                         |     |
| 7.2.2 | Umsatzaufteilung nach Märkten                                     |     |
| 7.2.3 | Wechselkursentwicklung des CNY zum EUR                            | 309 |
| 7.2.4 | Entwicklung der Basisgehälter qualifizierter Fachkräfte (ohne     |     |
|       | Zulagen und Sozialversicherung)                                   | 310 |
| 7.2.5 | Entwicklung der Zollsätze auf importierte Montageteile und        |     |
|       | Kunststoffgranulat                                                |     |
| 7.2.6 | Entwicklung der Kosten für Wasser und Energie                     | 311 |
| 7.2.7 | Entwicklung der Ertragsteuersätze im Vergleich zu den             |     |
|       | Erwartungen im Businessplan                                       | 312 |
| 7.2.8 | Wertung der Performance- und Umfeldentwicklung des                |     |
|       | Standorts China                                                   |     |
| 7.3.1 | Kostenstruktur der Produktion am Standort Indien                  | 316 |
| 7.3.2 | Szenariobasierten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der              |     |
|       | Handlungsoption "Verstärkung der Vertriebsaktivitäten in Indien". | 320 |
| 7.4.1 | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Alternative Low Invest USA     | 326 |
| 7.4.2 | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Alternative High Invest USA    | 327 |
| 7.4.3 | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Alternative Low Invest         |     |
|       | Mexiko                                                            | 328 |
| 7.4.4 | Entwicklung der Wirtschaftlichkeit bei derzeitiger                |     |
|       | Fertigungstiefe am Standort Mexiko                                | 331 |
| 7.4.5 | Entwicklung der Wirtschaftlichkeit bei Erhöhung der               |     |
|       | Fertigungstiefe am Standort Mexiko                                | 332 |
| 751   | Wirtschaftlichkeitsanalysen für Mexiko und USA                    | 336 |

| 7.5.2 | Zustandsbaum der High-Invest-Alternative                     | 337 |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 7.5.3 | Zustandsbaum der Low-Invest-Alternative                      | 339 |
| 7.5.4 | Entscheidungsbaum für das Szenario mit Berücksichtigung der  |     |
|       | Ausstiegsoption                                              | 340 |
| 7.5.5 | High-Invest- versus Low-Invest-Variante mit und ohne         |     |
|       | Berücksichtigung von Realoptionen                            | 341 |
| 8.1.1 | Motive für die Rückverlagerung der Produktion                | 348 |
| 8.1.2 | Die vier Perspektiven der Balanced Scorecard                 | 350 |
| 8.1.3 | Die Location Control Scorecard                               | 354 |
| 8.1.4 | Verfahren zur Entwicklung einer Location Control             |     |
|       | Scorecard (LCSC) für das strategische Standortcontrolling    | 355 |
| 8.1.5 | Hierarchie der mit der Location Control Scorecard (LCSC)     |     |
|       | umzusetzenden Strategien und Ziele                           |     |
| 8.1.6 | Beispiel eines Ursache-Wirkungs-Netzwerks einer LCSC         | 361 |
| 8.1.7 | Quantifiziertes Ursache-Wirkungs-Netzwerk einer LCSC         | 364 |
| 8.1.8 | Vernetzungsmatrix zur Einflussanalyse                        | 373 |
| 8.2.1 | Vorgehensweise bei der Einführung der Balanced Scorecard bei |     |
|       | Wissners Produktionsstandort in Ungarn                       |     |
| 8.2.2 | Schablone für die Balanced Scorecard                         |     |
| 8.2.3 | Abgrenzung des Wirkungsbereichs der Balanced Scorecard       |     |
| 8.2.4 | Wissners Strategy Map für den Standort Ungarn                | 392 |
| 8.2.5 | Balanced Scorecard für Wissner (Fiktive Werte)               |     |
| 8.3.1 | Chancen-Risiken-Grid für Szenario A                          |     |
| 8.3.2 | Chancen-Risiken-Grid für Szenario B                          |     |
| 8.3.3 | Beispielhafte Ableitung von Maßnahmen                        | 416 |
| 8.4.1 | Service- und Produktumsatzanteile in Westeuropa und          |     |
|       | Nordamerika                                                  |     |
| 8.4.2 | Entwicklung der Produkt- und Serviceumsätze in Nordamerika   |     |
| 8.4.3 | Mögliche Entwicklungen der Serviceumsätze in Nordamerika     | 422 |
| 8.4.4 | Bewertungskriterien zur Einschätzung der alternativen        |     |
|       | Servicemodelle                                               |     |
| 8.4.5 | Ausschnitt aus der Bewertungsmatrix                          |     |
| 8.4.6 | Zusammenstellung der Ergebnisse                              | 426 |
| 9.1   | Anteil der forschenden Betriebe mit FuE-Verlagerungen im     |     |
|       | Verarbeitenden Gewerbe.                                      |     |
| 9.2   | Anzahl an FuE-Verlagerungen nach Branchen                    |     |
| 9.3   | Zielländer von FuE-Verlagerungen (Mehrfachnennungen)         |     |
| 9.4   | Motive für FuE-Verlagerungen (Mehrfachnennungen)             | 436 |
| 9.5   | Zusammenhang von FuE-Verlagerungen und                       |     |
|       | Produktionsverlagerungen in einer Panelanalyse               | 438 |
|       |                                                              |     |

### **Tabellenverzeichnis**

| 2.2.1 | Gängige Standortbewertungsverfahren im Überblick                        | 36    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.2.2 | Übersicht der sechs Instrumente und ihrer Anwendung in den Firmen       | 49    |
| 3.1.1 | Erfolgskritische Standortfaktoren für die Internationalisierungsstrateg | ie    |
|       | "Markterschließung"                                                     | 66    |
| 3.1.2 | Erfolgskritische Standortfaktoren für die Internationalisierungsstrateg | ie    |
|       | "Kostenreduktion"                                                       | 70    |
| 3.1.3 | Erfolgskritische Standortfaktoren für die Internationalisierungsstrateg | ie    |
|       | "Following Customer"                                                    |       |
| 3.1.4 | Erfolgskritische Standortfaktoren für die Internationalisierungsstrateg | ie    |
|       | "Erschließung von Technologie/Know-how"                                 | 75    |
| 3.2.1 | Absatz- und Umsatzplanung für das indische Produktionswerk              |       |
| 3.3.1 | "Scherzingerspezifische" erfolgskritische Standortfaktoren              | 97    |
| 3.3.2 | Unterschiede im Bereich der technischen Normen und Messeinheiten        |       |
|       | zwischen USA und EU                                                     | 98    |
| 3.3.3 | Ausschnitt aus der "Checkliste der wesentlichen Markt- und              |       |
|       | Länderinformationen"                                                    | . 100 |
| 4.2.1 | Ex-ante/ex-post-Betrachtung erfolgskritischer Standortfaktoren          |       |
|       | von China (Shanghai)                                                    | . 124 |
| 4.2.2 | Ex-ante/ex-post-Betrachtung erfolgskritischer Standortfaktoren          |       |
|       | von Indien                                                              |       |
| 4.3.1 | Kriterien der Standortwahl und ihre Bewertung im Überblick              |       |
| 4.3.2 | Weiche Faktoren in Südkorea und Mexiko und ihre Auswirkungen            | . 135 |
| 4.4.1 | Erfolgskritische Standortfaktoren der Produktionskooperation in         |       |
|       | Bulgarien                                                               |       |
| 6.1.1 | Durch regionale Kooperation verbesserbare Standortfaktoren              |       |
| 6.2.1 | Netzwerkpotenziale zur Verbesserung der Arbeitsproduktivität            |       |
| 6.3.1 | Erfolgskritische Standortfaktoren am Standort Furtwangen                |       |
| 7.1.1 | Besonders dynamische Umfeld- und Performancefaktoren                    |       |
| 7.1.2 | Mögliche Ergebnismatrix einer szenariobasierten Standortbewertung       |       |
| 7.1.3 | Potenziale und Schwächen des Realoptionsansatzes                        |       |
| 7.2.1 | Personalkosten/Monat in China und Deutschland im Vergleich              | . 309 |

xxiv Tabellenverzeichnis

| 7.3.1 | Ergebnisse der szenariobasierten Standortbewertung im           |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|       | Überblick                                                       |     |
| 7.4.1 | Qualitative Entscheidungsmatrix                                 | 324 |
| 7.4.2 | Chancen und Risiken einer Erhöhung der Fertigungstiefe          | 330 |
| 7.4.3 | Chancen und Risiken bei einem Aufbau von Lieferanten in         |     |
|       | Mexiko                                                          | 330 |
| 7.4.4 | Ergebnisse einer szenariobasierten Betrachtung des Standorts    |     |
|       | Mexiko bei derzeitiger Fertigungstiefe                          | 332 |
| 7.4.5 | Ergebnisse einer szenariobasierten Betrachtung bei erhöhter     |     |
|       | Fertigungstiefe am Standort Mexiko                              | 333 |
| 8.1.1 | Strategische Ziele einer fiktiven Location Control              |     |
|       | Scorecard (LCSC) und ihre Operationalisierung                   | 359 |
| 8.1.2 | Ist-Werte der quantitativen und qualitativen Kriterien der      |     |
|       | LCSC                                                            | 362 |
| 8.1.3 | Location Control Scorecard (LCSC) mit Istwerten, Sensitivitäten |     |
|       | und Abbruchgrenzen der kritischen Standortfaktoren              | 366 |
| 8.1.4 | Location Control Scorecard für das strategische                 |     |
|       | Standortcontrolling                                             | 369 |
| 8.2.1 | Maßnahmenkatalog BSC                                            | 396 |
| 8.3.1 | Erste Liste mit potenziell relevanten Standortfaktoren          | 404 |
| 8.3.2 | Auswahl der Standortfaktoren nach der Einflussanalyse           | 405 |
| 8.3.3 | Standortfaktoren und deren Deskriptoren                         | 406 |
| 8.3.4 | Zusammenstellung der Zukunftsprojektionen für das               |     |
|       | Jahr 2007                                                       | 407 |
| 8.3.5 | Projektionenkatalog und Arbeitsblatt zur Alternativenbündelung  | 411 |
| 8.3.6 | Auszug aus den Szenarien A (optimistisches Szenario) und B      |     |
|       | (pessimistisches Szenario)                                      | 412 |
| 9.1   | Charakteristika von FuE-verlagernden Betrieben                  |     |
|       | in einer Probit-Schätzung                                       | 439 |
| 9.2   | Innovations- und Leistungsindikatoren von FuE-Verlagerern       |     |
|       | und Nicht-Verlagerern in einer Matched-Pair-Analyse             | 439 |

## Teil I Management Summary

#### Kapitel 1 Management Summary

Steffen Kinkel

## 1.1 Produktionsstandort Deutschland – Renaissance oder Auslaufmodell?

Die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts Deutschland im globalen Standortwettbewerb wird nach wie vor sehr kontrovers diskutiert. Prominente Fälle von Produktionsverlagerungen ins Ausland oder auch Rückverlagerungen nach Deutschland bieten immer wieder Anlass, das Bild in die eine oder andere Richtung zu überzeichnen. Im Zuge der Verlagerung der Nokia-Handyproduktion von Bochum nach Rumänien mehrten sich bald die Stimmen, die eine weitere Erosion der Produktion in Deutschland für unumkehrbar halten. Als Hauptgründe für die Abkehr vom Produktionsstandort Deutschland werden schlechte Rahmenbedingungen wie insbesondere die hohen Arbeitskosten inklusive Lohnnebenkosten und kurzer Arbeitszeiten sowie hohe Steuerbelastungen genannt. (z. B. DIHK, 2003, 2005).

Auf der anderen Seite wurde die angekündigte Rückverlagerung der Stofftier-Produktion der Firma Steiff aus China zurück nach Giengen an der Brenz als Anzeichen für einen neuen Trend gedeutet. "Salto rückwärts" titelte die Welt (8.7.2008), "Nicht nur die Teddys kommen heim" das ZDF heute Journal (3.7.2008), "Teurer Irrweg ins Ausland" die Süddeutsche (23.4.2008) oder "Mehr Firmen kehren aus dem Ausland zurück" die Frankfurter Rundschau (23.4.2008). Das Schlagwort von der "Renaissance des Produktionsstandorts Deutschland" machte die Runde (Die Welt, 23.4.2008).

Fraunhofer ISI, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Leiter Competence Center Industrie- und Serviceinnovationen, Breslauer Str. 48, 76139 Karlsruhe, Deutschland

e-mail: steffen.kinkel@isi.fraunhofer.de

S. Kinkel (⊠)

4 S. Kinkel

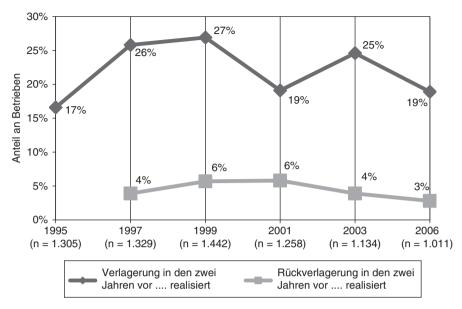

**Abb. 1.1** Produktionsverlagerer und Rückverlagerer im Zeitverlauf (Erhebungen *Modernisierung der Produktion* 1995 bis 2006 des Fraunhofer ISI)

Tatsache ist, wie Auswertungen der Datenbasis Modernisierung der Produktion 2006 des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) zeigen: *Produktionsverlagerungen ins Ausland haben jüngst merklich an Bedeutung verloren* (Kinkel & Maloca, 2008). Betrug der Anteil der Betriebe aus den Kernbranchen des Verarbeitenden Gewerbes (Metall- und Elektroindustrie, Chemische und Kunststoffverarbeitende Industrie), die Teile ihrer Produktion ins Ausland verlagert haben, im Zweijahreszeitraum 2002 bis 2003 noch 25 Prozent, so sank er im jüngsten Betrachtungszeitraum (Mitte 2004 bis Mitte 2006) auf etwa 18 Prozent (Abb. 1.1). Deutsche Betriebe schätzen demnach die Vorteile des Produktionsstandorts Deutschland im Vergleich zu ausländischen Standorten wieder häufiger als überlegen ein.

Tatsache ist auch, dass auf jede vierte bis sechste Verlagerung innerhalb von vier bis fünf Jahren eine *Rückverlagerung* von vormals ausgelagerten Produktionskapazitäten folgt (Kinkel & Maloca, 2008). Jährlich verlagern etwa 500 Betriebe des deutschen Verarbeitenden Gewerbes Teile ihrer Produktion wieder aus dem Ausland zurück. Rückverlagerungen von vormals ausgelagerten Produktionskapazitäten sind also beileibe keine Einzelfälle – aber auch kein "zunehmender Trend", wie teilweise berichtet wurde. Das Phänomen ist seit Ende der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts bekannt und hat seitdem nicht weiter an Bedeutung gewonnen.

Hauptgründe für Rückverlagerungen sind Probleme bei der Aufrechterhaltung der notwendigen Flexibilität und Lieferfähigkeit sowie Qualitätseinbußen und damit einhergehende hohe Qualitätssicherungskosten. Insbesondere kostenorientierte Verlagerungsentscheidungen werden häufig vorschnell getroffen, weshalb die

Gefahr groß ist, dass die Grundlage der Verlagerungsentscheidung nicht tragfähig ist (Kinkel et al., 2004; van Eenennaam & Brouthers, 1996). Teilweise kommt es dann eben zu Rückverlagerungen, die sowohl die betroffenen Unternehmen wie auch die Beschäftigten in hohem Maße belasten können (Schulte, 2002).

Insgesamt hat die Internationalisierung der Produktion in den letzten Jahrzehnten aber deutlich an Breite gewonnen. Wurden in der Vergangenheit ausländische Produktionsstandorte hauptsächlich von multinational agierenden Großunternehmen aufgebaut (z. B. Buckley & Casson, 1976; Caves, 1982; Dunning, 1980), so setzen heute zunehmend auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auf eine intensivere internationale Arbeitsteilung in der Produktherstellung (z. B. Bassen et al., 2001; DIHK, 2005; Kinkel & Maloca, 2008). Insbesondere auch Verlagerungen von Teilen der Produktion ins Ausland, auf neudeutsch "Offshoring" von Produktionskapazitäten, werden von Unternehmen genutzt, um internationale Produktionsstandorte auf- oder weiter auszubauen (Abele et al., 2006; Berger & WZL, 2004; DIHK, 2003, 2005; Kinkel & Maloca, 2008; Kinkel et al., 2004; Wildemann, 2005). Die Erweiterung der EU um nunmehr zwölf neue Mitgliedsländer hat dieser Entwicklung eine zusätzliche Dynamik verliehen (Mattes & Strotmann, 2005).

Die Argumente und Beispiele pro und contra Standort Deutschland zeigen, wie aktuell die *Debatte um den Produktionsstandort Deutschland* (wieder) ist und dass diese Debatte sehr leidenschaftlich geführt wird. Unter dieser Leidenschaft leidet manchmal die Sachlichkeit und die Differenzierung. Die folgenden Ausführungen und die in diesem Buch dargestellten Ergebnisse und Erfahrungen wollen daher dabei helfen, die Debatte um die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts Deutschland ein Stück weit zu versachlichen und zu differenzieren. Es werden Methoden vorgestellt und erläutert, die es erlauben, strategisch fundierte Standortentscheidungen zu treffen und häufig propagierte, vermeintliche Vorteile einer Auslandsproduktion kritisch zu überprüfen.

#### 1.2 Fünf zentrale Fehler in der Standortentscheidungspraxis

Betriebswirtschaftlich sind Standortentscheidungen zur Internationalisierung der Produktion aufgrund ihres langfristigen Einflusses auf die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens von höchster strategischer Bedeutung (Dunning, 1988; Ferdows, 1997; Kappler & Rehkugler, 1991). Große *Chancen* werden in den Potenzialen gesehen, neue Märkte zu erschließen und so zu Beschäftigungswachstum bzw. -sicherung auch am deutschen Standort beizutragen. Doch auch die *Risiken* internationaler Produktionsstrategien sind evident: Aus den aufgezeigten Rückverlagerungstendenzen wie auch aus Fallstudien bei etwa 40 mittelständischen Unternehmen wird deutlich, dass insbesondere kostengetriebene Verlagerungsentscheidungen nicht immer optimal erfolgen. Dafür sind insbesondere unvollständige Bewertungsmethoden und Kalküle maßgeblich (Kinkel & Zanker, 2007), die insbesondere bei der Berücksichtigung folgender strategischer Aspekte zu kurz greifen:

6 S. Kinkel

# 1.2.1 Stimmigkeit von Wettbewerbs- und Standortstrategie wird nicht geprüft

Unternehmerische Internationalisierungsstrategien müssen immer daraufhin geprüft werden, ob sie zur grundlegenden Wettbewerbsstrategie des Unternehmens passen. Untersuchungen haben eindeutig gezeigt, dass Unternehmen, die ihre Internationalisierungsstrategie konsequent stimmig zu ihrer Wettbewerbsstrategie ausrichten, eine signifikant höhere Wertschöpfung je Mitarbeiter erwirtschaften als Unternehmen, die unabgestimmt agieren (Kinkel & Lay, 2004). Folgt man diesen Überlegungen, dann ist beispielsweise eine "Kostenreduktion" als Hauptmotiv der Internationalisierung lediglich dann uneingeschränkt passend, wenn sich ein Unternehmen als Kostenführer positioniert hat. Die meisten deutschen Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes positionieren sich aber als Qualitätsführer, Innovationsführer oder Flexibilitätsführer bei der Produktanpassung an Kundenwünsche. Dann ist eine Strategie der "Kostenreduktion in Niedriglohnländern" gegebenenfalls eher bedenklich, während z. B. eine "Markterschließung im Ausland" diese strategischen Positionen kaum gefährden wird.

Dies hat auch Implikationen für die zum Standortvergleich herangezogenen Bewertungskriterien. Gerade auf der Ebene der Entscheidungskriterien dominieren fast immer Kostengrößen die Vergleichsrechnungen, obwohl in vielen Fällen eher qualitative Faktoren wie die Innovativität der Leistung, sichere Prozesse, Kundennähe und schnelle und flexible Erfüllung der Kundenwünsche den Erfolg des Unternehmens im Wettbewerb maßgeblich determinieren. Bei rein oder primär kostenorientierten Verlagerungsentscheidungen ist dann durchaus die Gefahr gegeben, dass sich gerade diese "erfolgskritischen" Standortfaktoren eher verschlechtern denn verbessern.

# 1.2.2 Optimierungspotenziale am bestehenden Standort werden nicht adäquat berücksichtigt

Blickt man auf die Ressourcen, die Unternehmen für die Modernisierung ihrer Produktionsprozesse bereit stellen, dann zeigt sich eine bedenkliche Relation: Die Personalkapazitäten, die zur Planung der Produktionsmodernisierung, also für technische und organisatorische Prozessinnovationen eingesetzt werden, machen mit einem Anteil von 0,4 Prozent lediglich ein Zehntel der Personalkapazitäten aus, die für Forschung und Entwicklung (FuE) für Produktinnovationen verfügbar sind (Lay & Schirrmeister, 2003). Zudem gibt es oftmals keinen Verantwortlichen für die integrierte Optimierung aller Wertschöpfungsprozesse im Unternehmen.

Diese Defizite führen in der Praxis u. a. dazu, dass kaum ein vollständiges und belastbares Bild im Unternehmen existiert, welche technischen, organisatorischen und personellen Maßnahmen zur Prozessoptimierung in der Vergangenheit durchgeführt wurden, welche Erfolge erzielt werden konnten und wo noch relevante unausgeschöpfte Potenziale liegen. Die Unternehmen sind daher auch nur selten in der Lage, fundiert einzuschätzen, wie viel "Luft" für weitere Optimierungen in ihren Prozessen noch vorhanden ist. Geht man diese Frage mit Unternehmen sys-

tematisch an, dann zeigen sich meist recht bald Ansatzpunkte, wie durch weitere Optimierungen (zumeist organisatorischer Art) wichtige Performancefaktoren wie Produktivität, Prozessqualität, Durchlaufzeiten oder Innovationsfähigkeit dauerhaft und nicht selten um zweistellige Prozentbeträge verbessert werden können. Fallstudien bei 12 deutschen Automobilzulieferern haben beispielsweise gezeigt, dass erfolgreiche Unternehmen regelmäßig beträchtliche Effizienzpotenziale durch technische und organisatorische Prozessinnovationen abschöpfen können (Kinkel & Zanker, 2007). Produktivitätsfortschritte von 15 bis 30 Prozent über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren an ihren deutschen Standorten sind keine Seltenheit.

#### 1.2.3 Netzwerkbedarfe werden nicht systematisch analysiert

Eine Strategie deutscher Unternehmen, sich im internationalen Wettbewerb nachhaltig zu behaupten, ist die *konsequente Nutzung der Potenziale regionaler Netzwerke*. Oft werden sich die Unternehmen der Bedeutung dieser Netzwerke aber erst dann schmerzlich bewusst, wenn sie fehlen. Dann stellt man auch fest, wie kostspielig es sein kann, vergleichbar leistungsstarke Netzwerke am neuen Standort wieder aufbauen zu müssen. Erkenntnisse von Fallstudien bei Automobilzulieferern zeigen eindrucksvoll (Kinkel & Zanker, 2007) wie schwierig es ist, verlässliche und qualitativ zufriedenstellende Lieferantenstrukturen im Ausland, insbesondere in Niedriglohnländern, aufzubauen bzw. zu entwickeln. Selbst international erfahrene Automobilzulieferer vertrauen meist auf ihre etablierten Zuliefererstrukturen und beziehen oftmals noch 80 bis 90 Prozent der Vorleistungen nicht lokal vor Ort, sondern von vertrauten Lieferanten.

Auf der anderen Seite werden die Potenziale regionaler Netzwerke und Kooperationen zur Verbesserung wichtiger Wettbewerbs- und Standortfaktoren an den bestehenden Standort noch nicht umfänglich ausgenutzt. Zwar kooperieren über 80 Prozent der Metall- und Elektrobetriebe in irgendeiner Form mit anderen Unternehmen, doch horizontale Unternehmenskooperationen mit regionalen Partnerfirmen in den Bereichen Produktion, Beschaffung, Vertrieb oder Service werden insgesamt lediglich von einem Drittel der Betriebe genutzt (Kinkel & Lay, 2000). Insgesamt werden durch diese geringe Nutzung regionaler Kooperationen erhebliche Synergiepotenziale verschenkt: Wachstumsziele ließen sich durch Vertriebskooperationen mit Partnern aus dem lokalen Umfeld signifikant besser verwirklichen, die Gemeinkosten könnten mit Einkaufskooperationen gesenkt werden und die Kapazitätsauslastung ließe sich mit regionalen Produktionskooperationen steigern (Brussig et al., 2003).

# 1.2.4 Statische statt dynamische Standortbewertung: Denken in Szenarien fehlt

Die Umfeldbedingungen vieler kleiner und mittlerer Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes lassen sich als dynamisch bis turbulent charakterisieren. Folglich können sich grundsätzliche Planungsannahmen, die der Ansiedlung und Ausge-

8 S. Kinkel

staltung von Produktionsprozessen zugrunde lagen, manchmal schnell ändern. Ein regelmäßiges Überprüfen der zugrundeliegenden Annahmen der internationalen Produktions- und Standortstrategien ist gefordert (Kinkel, 2003).

Die Dynamik der Veränderung der herangezogenen Bewertungskriterien wird aber in den meisten Entscheidungskalkülen nicht angemessen abgebildet. Dabei sind Prognosen zu zukünftigen Entwicklungen immer mit sehr hohen Unsicherheiten behaftet. Wie genau können Sie die Lohnentwicklung eines osteuropäischen Standortes für die nächsten 5 Jahre prognostizieren? Es wird zu selten versucht abzubilden und zu kalkulieren, wie sich die Standortbewertung darstellt, wenn sich wichtige Faktoren positiver oder negativer als ursprünglich geplant entwickeln. Zumeist wird nur für eine scheinbar "wahrscheinliche Zukunft" geplant. Treten die darin vermuteten Entwicklungen nicht in ähnlicher Weise ein, haben die Unternehmen kein Alternativszenario parat, nach dem sie steuern können.

Vor diesem Hintergrund ist dringend anzuraten, dass Unternehmen bei ihrer Produktions- und Standortplanung in Szenarien denken. Zumindest sollten ergänzend zu einem vermeintlich "realistischen Szenario" ein "pessimistisches Szenario" und ein "optimistisches Szenario" analysiert werden (Kinkel & Zanker, 2007), um eine vernünftige Bandbreite der Entscheidungsunsicherheit abdecken zu können. Durch darauf aufbauende Sensitivitätsanalysen sollten die Unternehmen zudem belastbare Einschätzungen entwickeln, welchen Stellenwert einzelne Entscheidungskriterien für das Gesamtergebnis der Standortbewertung haben und wie empfindlich das Bewertungsergebnis auf Änderungen der jeweiligen Werte reagiert.

# 1.2.5 Anlaufzeiten und Betreuungskosten werden falsch eingeschätzt

Im Zuge der Bewertung ausländischer Produktionsstandorte werden häufig die Anlaufzeiten zur Sicherung der notwendigen Prozesssicherheit, Qualität und Produktivität deutlich unterschätzt. Die Analysen der Standortplanungen von ca. 40 international tätigen, mittelständischen Unternehmen zeigen, dass diese im Mittel etwa 2,5-fach so lang sind wie ursprünglich geplant. Realistischerweise sollten Anlaufzeiten von zwei bis drei Jahren kalkuliert werden. Eine so lange Anlaufzeit bis zur sicheren Produktion zieht aber nicht nur höhere Betreuungsaufwendungen nach sich (s. nächster Abschnitt), sondern kann auch die errechnete Amortisationszeit empfindlich verschieben, die für viele Unternehmen das entscheidende Kriterium pro oder contra eine Auslandsentscheidung ist (Meyer, 2006).

Des Weiteren werden die Kosten für die Betreuung, Koordination und Kontrolle des ausländischen Standorts häufig nicht nur merklich unterschätzt, sondern auch selten richtig zugerechnet. Teures Managementpersonal, das die Betreuungs- und Qualitätssicherungsaufgaben zu übernehmen hat, wird vielfach dem ausländischen Produktionsstandort nicht nur *nicht* in Rechnung gestellt – der deutsche Standort wird zumeist weiterhin mit diesen "Overheads" belastet. Bei Automobilzulieferern können sich die Betreuungskosten in der Anlaufphase einer ausländischen Produk-